# DZIENNIK RZĄDOWY WOLNEGO MIASTA KRAKOWA I JEGO OKREGU.

## W Krakowie dnia 6 Czerwca 1837 r.

Nro 3899.

Inf on control mulear will be

### WYDZIAŁ SPRAW WEWNETRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZADZACYM

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego, Miasta Krakowa i Jego Okregu.

Na dostawę materyałów pismiennych i innych na rok etatowy 1837/38 dla Władz sadowych potrzebnych jako to: papieru różnego gatunku, piór, ołówków, laku, atramentu, opłatków, swiec woskowych i łojowych, oleju, szpagatu i sznurów, odbywać się będzie w Wydziale Spraw Wewnętrznych i Policyi, publiczna licytacya in minus od summy pierwszego wywołania złp. 4588 gr. 25. Mający chęć podjęcia się téj entreprezy zgłosić się mają na dniu 8 czerwca r. b. o godzinie 10 przed południem, opatrzeni w vadium złp. 459 wynoszące. Kraków dnia 31 Maja 1837 roku.

Senator Prezydujący KIEŁCZEWSKE Referencarz L. Wolff. Nro 2163. 4

### WYDZIAŁ DOCHODÓW PUBLICZNYCH I SKARBU W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Postępując w myśl rozporządzenia Senatu Rządzącego z d. 7 Kwietnia b. r. N. 1,930 D. G., podaje do wiadomości powszechnej, iż do zarządu hutami i kopalniami w krajus tutejszym znajdującemi się, potrzebną jest Osoba prócz nauk teoretycznych w akademii górniczej nabytych, także wiadomości praktyczne własnem doświadczeniem ośiągnione posiadająca, i dla tego ogłasza się niniejszem na dzień 30 Czerwca b. r. konkurs na posade Inspektora górnictwa, do której oprócz mieszkania pensya 6,000 złp. rocznie przywiazana zostaje; każdy więc mający zamiar ubiegania się o tę posadę i będący w możności wykazania się z dobrej konduity oraz złożenia kaucyi w ilości 4,000 złp. i posiadający znajomość dokładną języka polskiego, winien w dniu wzmiankowanym o godzinie 10 przed południem złożyć na ręce Senatora w Wydziale Skarbowym prezydującego pozwolenie swojego Rządu (ježeli będzie zagranicznym) do pozostania w tym kraju, tudzież bieg žycia swojego, dowody odbycia nauk teoretycznych i praktycznych w tym zawodzie, niemniej napisać rózprawe wykazującą, w jaki sposób urządzićby wypadało gospodarstwo kopalnio-hutnicze, ażeby kopalnie węgla i galmanu, oraz cynkownie i warzelnia hałunu po jak najnižszych cenach, przy zachowaniu jednak przepisów górniczych artykuły swoje reprodukować mogły? do czego potrzebnych objaśnień od dzisiejszego Inspektoryatu ządać będzie można. Po złożeniu dowodów jak wyżej i ocenieniu zdatności wyjednaną zostanie nominacya u Senatu Rządzącego dla tego kto się najzdolniejszym okaże na Z. Inspektora, a gdy uzyskujący takową w ciągu jednego roku dowiedzie obok dobrych obyczajów, gorliwość w służbie ku polepszeniu stanu tutejszego górnictwa zmierzającą, w ów czas otrzyma nominacyą na istotnego Inspektora, w przeciwnym zaś rozie poprzestać tylko będzie winien na wypłacie mu pensyi za czas jego zastępstwa, i do żadnego innego wynagrodzenia prawa już mieć nie będzie.

Kraków dnia 24 Kwietnia 1837 roku.

X. Bystrzonowski.

Nowakowski Sekr.

Nro 6755.

#### DYREKCYA POLICYI

IV olnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa

i Jego Okregu.

Podaje do wiadomości, iż tutejszemu mieszkańcowi zaginął pugilares czarny w którym było 8 biletów bankowych Królestwa Polskiego każdy na 100 złp., zaś 11 sztuk po 50 złp., i 10 biletów kassowych niebieskich każdy po 5 złp., tudzież 17 sztuk biletów kassowych białych i niebieskich po 5 złp., nadto kontrakty różne i kwity; ktoby przeto takowe znalazł zechce złożyć w Dyrekcyi Policyi,
za co odbierze nagrodę złp. 200.

Kraków dnia 2 Czerwca 1837 roku.

Za Dyrektora Policyi
Majer Kom.
Kaniewski Sekretarz.

Nro 6765.

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości iż w wsi Pogorzyce do Gminy Okręgowej Kościelec należącej, znajduje się klacz i koń nieprawnem sposobem nabyte, ktoby przeto mienił się bydź właścicielem takowych, tamże w przeciągu dni 20, z dowodami udać się winien.

Kraków dnia 3 Czerwca 1837 roku.

Dyrektor Policyi
Guth.
Sekretarz Kaniewski.

#### SPROSTOWANIE OMYŁEK.

W Dzienniku Rządowym, a mianowicie w Numerach 41, 42, 43 i 44 z roku 1837 dostrzeżonych:

1) Na stronnicy 164 w wierszu piątym zamiast zaprowadzie się mająca, powinno być zaprowadzie się mającej.

2) Na stronnicy 167 w artykule 11 wierszu trzecim tegoż artykulu, zamiast wymierzonych, powinno być niewymierzonych.

3) Na stronnicy 171 w artykule 18 w wierszu 8 tegóż artykulu zamiast zachodziło jakie porozumienie, powinno być, zachodziło jakie nieporozumienie.